# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety

7. August 1860.

17. Sierpnia 1860.

Kundmadjung.

Mro. 34796. Bei ber am 1. August 1. J. in Folge ber a. h. Batente vom 21. Marg 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenommenen 320ten und 321ten Berlofung ber alteren Staatsschuld find bie Gerien

159 und 302 gezogen worden.

Die Serie Rro. 159 enthält Hoffammer = Obligazionen zu 4%, von Mro. 1 bis einschließig 1354 im Rapitalebetrage von 1,252.278 fl. 26 fr. und im Binjenbetrage nach dem berabgefesten Sufe von 25.045 fl. 34 fr., fo wie die nachtäglich eingereihten farntnerisch . flandischen Do. mestifal = Obligazionen zu 4% von Rro. 1631 bis einschließig 2579 im Kapitalebetrage von 330.319 ff. 52 fr. und bem Binsenbetrage von 6.606 fl. 23% fr.

Die Serie Nro. 302 enthalt Obligazionen bes vom Saufe Osy aufgenommenen Anlehens lit. C. ju 4% bon Rro. 1774 bis einschließig 2500, lit. O. gu 40/0 bon Dro. 551 bis einschließig 750, und

lit. B. zu 5% von Nro. 1 bis einschließig 667 im Rapitalebe= trage von 1,125.600 fl. und im Binfenbetrage nach dem herabgefesten

Fuße von 24.984 fl.

Diefe Obligazionen werben nach den Bestimmungen des a. h. Patentes vom 21. Diarg 1818 auf ben ursprünglichen Binefuß erhöht, und insoferne biefer 5% RM. erreicht, nach den mit ber Kundmadung bee Finang-Minifteriums vom 26. Oftober 1858 g. 5286-F. M. (R. G. B. Mio. 190) veröffentlichten Umftaltungemaßstabe in 5% tige auf oft. 2B. lautente Staatsichuldverschreibungen umgewechselt.

Für jene Obligazionen, welche in Folge ber Beilofung auf ben ursprünglichen, aber 5% RM. nicht erreichenden Zinsfußerhöht werben, werben auf Berlaugen ber Parthei nach Maßgabe ber, in ber vorerwähnten Kundmadung enthaltenen Bestimmungen 50/etige auf oft. D.

lautende Obligazionen erfolgt.

(1547)

Was in Folge Erlages bes boben f. f. Finang-Ministeriums vom 1. August 1. J. Bahl 1532 gur allgemeinen Kenntniß gebracht wird. Bom ber f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 7. August 1860.

Lizitazions-Ankundigung.

Dr. 3230. Bom f. f. Bezirfeamte in Grodek mird hiemit fundgemacht, daß zur Berpachtung bes Grodeker ftabtischen Schlachthauses und der Methpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1860 bis Ende Oktober 1863, nachdem die ersten auf den 18. und 23. Juli 1860 ausgeschriebenen Ligitagions-Berhandlungen ob Mangel an Ligitanten mißlungen find, eine zweite, und zwar: am 21. August 1860 für bas Schlachthaus und am 29. August 1860 für bie Dethpropinazion, und im galle des Mißlingens eine britte Lizitazione-Berhands lung, und zwar: am 25. September 1860 fur bas Schlachthaus und am 27. Ceptember 1860 fur bie Methpropinazion, in ber Grodeker Gemeindeamiefanglei in ben gewöhnlichen bor und nachmittagigen Umtöffunden abgehalten werden wirb.

Der Fistolpreis beträgt 391 fl. 23 fr. fur bas Schlachthaus

und 756 fl. oft. Wahr. fur die Methpropinazion.

Pachtluftige merben aufgefordert mit tem 10% Babium gur Li-Bitazion zu erscheinen, bei welcher auch schriftliche Offerten angenom= men merben.

Die Ligitazionevedingniffe konnen hieramte eingesehen werden. Grodek, am 9. August 1860.

### Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 3230. C. k. Urząd powiatowy Gródecki podaje do powszechnej wiadomości, iż w celu wydzierzawienia miejskiego domu rzeźniczego, tudzież propinacyi miodowej na czas od 1. listepada 1860 do 1. listopada 1863 po bezskutecznej pierwszej na dniu 18. i 23. lipća 1860 przedsięwziętej licytacyi druga publiczna licytacya na dniu 21. sierpnia 1860 na dom rzeźniczy, zaś 29. sierpnia 1860 dla wydzierzawienia propinacyi miodowej, a gdyby i te nieprzyszły do skutku, trzecia licytacya na dniu 25. września 1860 na dom rzeźniczy a 27. września 1860 dla wydzierzawienia propinacy miodowej w kancelaryi miejskiego urzędu w Gródku w zwykłych przedi popoludniowych urzędowych godzinach się odbędzie.

Cena wywołania wynosi za dom rzeźniczy 391 zł. 23 kr., a

za propinacyc miodową 756 zł. wal. austr.

Chęć dzierzawienia mających wzywa się, ażeby zaopatrzeni w 10% wadyum do licytacyi staneli, przy której także pisemne oferty przyjmowane będą.

Licytacyjne warunki mogą w c. k. urzędzie powiatowym być

Przejrzane.

rş

10

ąċ

am

Gródek, dnia 9. sierpnia 1860. professional allegations and the second

Nr. 34796. Na odbytem dnia 1. sierpnia b. r. na mocy najwyższego patentu z 21. marca 1818 i 23. grudnia 1859 320. i 321. losowaniu dawniejszego długu państwa, wyciągnieto serye Nr. 159

Serya Nr. 159 zawiera obligacye kamery nadwornej po 4% od Numeru 1. włącznie do 1354 w kwocie kapitalowej 1,252 278 zł. 26 c., a w kwocie procentowej według zniżonej stopy 25.045 zł. 34 c., równie jak dodane poźniej domestykalne obligacye stanów Karyntyi po 4% od Numeru 1631 włącznie do 2579 w kwocie kapitalowej 330.319 zł. 52 c., a w kwocie procentowej 6.606 zł.

23<sup>7</sup>/<sub>8</sub> c.

Serya 302 zawiera obligacyc zaciągnietej u domu Osy pożyczki lit. C. po 40% od Nru. 1774 włącznie do 2500, lit. O. po  $4^{0}/_{0}$  od Numeru 551 włącznie do 750 i lit. B. po  $5^{0}/_{0}$  od Numeru 1włącznie do 667 w kwocie kapitałowej 1,125 600 zł., a w kwocie

procentowej według znizonej stopy 24.984 zł.

Obligacye te według przepisów najwyższego patetentu z 21. marca 1818 będą podwyższone na pierwiastkowa stopę procentową, a gdy ta stopa osiągnie pięć procent m. k., będą według normy przeistoczenia ogłoszonej obwieszczeniem ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 - F. M. (D. U. P. 190) wymieniane

na 5procentowe w wal austr. opiewające obligacye długów państwa.

Za te obligacye, które z powodu losowania podwyższono na pierwiastkową, ale niedosięgającą 5% m. k. stopę procentową, będą wydawane na żądanie partyi według przepisów, zawartych w nadmienionem obwieszczeniu, pięcprocentowe na austr. walutę opie-

wające obligacye.

Co się na mocy dekretu wysokiego c. k. ministerstwa finansów z 1. sierpnia b. r. l. 1532 podaje do wiadomości powszechnej. Od c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 7. sierpnia 1860.

(1539)

E dift.

Rro. 4721. Dom Przemysler f. f. Rreiegerichte werben alle auf ben, dem Beren Leon Golaszewski in einer Salfte gehörigen, im Sanoker\*) Rreise gelegenen Gutern Zboiska, Wolica und Wistok wielki mit ihren Forderungen versicherten Gläubigern hiemit in Renntniß gefest, daß das Entlastungs - Rapital für alle aufgehobenen unterthänigen Leiflungen und Bezüge in Diefen Gutern mit ber Gefammtfumme von

11.763 fl. RD. ermittelt worden ift.

Es werden daher sämmtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gutern versicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommission, oder schriftlich durch das Einreichungs = Protofoll dieses f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldun-gen unter genauer Angabe des Bor = und Zunamens und Wohn= ortes (Hausnummer) des Anmelders und feines allfälligen Bevoll= mächtigten, welcher eine mit den gesetzlichen Erfordernissen versehene und legalisirte Vollmacht beizubringen hat, unter Angabe der angesprochenen Sypothekar = Forderung sowohl bezüglich des Kapitale, als auch der allfälligen Zinfen, insoweit dieselben ein gleiches Pfand= recht mit dem Kapitale genießen, unter bücherlicher Bezeichnung der angemeldeten Poft, und wenn der Anmelder feinen Aufenthalt außer dem Sprengel dieses k. k. Kreisgerichtes hat, unter Namhaftmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten jur Annahme ber gericht-lichen Borladungen, widrigens bieselben lediglich mittelst der Post an den Anmelder, und zwar mit gleicher Rechtswirkung, wie die zu eigenen Sanden gefchehene Buftellung murben abgefendet werden, um fo sicherer bis einschließlich ben 30. August 1860 gu überreichen, wibrigens der fich nicht melbende Glaubiger bei der feiner Beit gur Bernehmung ber Interessenten zu bestimmenden Tagsagung nicht mehr gehort, er in die Ueberweifung feiner Forberung auf bas Entlaftungs-Kapital nach Maßgabe ber ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angesehen werden wird, und das Recht jeder Ginwendung und jedes Mechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne des S. 5 des Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Nebereinkommen unter ber Boraussetzung verliert, daß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bucherlichen Rangordnung auf das Entlastungs= Kapital überwiesen worden, oder nach Maßgabe des §. 27 des kaiserlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Mus bem Mathe bes f. f. Kreisgerichtes. Przemyśl, den 30. Juni 1860,

<sup>\*)</sup> In den vorhergehenden zwei Rummern 187 und 188 irrthumlich Samborer statt Sansker Kreise abgebruckt.

Obwieszczenie.

Dr. 2770. Behufe ber Borarbeiten fur die am 31. Oftober I. S. vorzunehmende VI. Berlofung ber Grundentlaftunge = Schuldverfdreis bungen bes Lemberger Bermaltungsgebietes wird jede Obligations= Umschreibung, in fofern hiebei die neu auszustellenden Schuldverschreis bungen veranderte Rummern erhalten mußten, vom 15. b. Dte. angefangen fistirt.

Bas mit dem Bemerken fundgemacht wird, bag berlei Umfdreis bungen vom Beitpuntte ber Befanntwerdung bes Ergebniffes ber am 31. Oftober I. J. stattfindenden Berlofung wieder angesucht und vor-

genommen werden fonnen.

Bon ber f. f. Grundentlaftunge : Fonde Direftion. Lemberg, am 10. August 1860.

15. b. m. wszelkie przepisywanie obligacyi, jeśliby przytem nowo wydawane obligacye musiały otrzymać odmienne numera. Co się z tym dodatkiem podaje do wiadomości, że od dnia,

nych Iwowskiego okręgu administracyjnego zawieszone będzie od

Nr. 2770. Dla prac przygotowawczych do przypadającego na dniu 31. października r. b. VIgo losowania obligacyi indemnizacyj-

w którym ogłoszony rezultat losowania z 31. paźdz. r. b. mogą być znowu ządane i przedsiębrane takie przepisywania obligacyi.

Z c. k. dyrekcyi funduszów indemnizacyjnych. Lwów, 10. sierpnia 1860.

#### (1345)Kundmachung.

Dr. 21478. Bur Wiederbefetung bes mit Beginn bes Schuljahres 1859/60 in Erledigung gefommenen Sandstipenbiums jährlicher 105 fl. öfterr. Währ, aus ber Rzeszower abeligen Stiftung mirb ber

Konfure bie Ende Ceptember 1860 ausgeschrieben.

Unspruch auf dieses Stipendium haben arme öffentlich ftubirenbe Adelige aus dem Rzeszower Kreise, wenn fie wenigstens die Rormalschulen mit gutem Erfolge gurudgelegt und nach bem Beugnife über bas lette Studienjahr wenigstens folche Sitten- und Fortgangenoten aus allen Lehrgegenftanden erhalten haben, welche ber fruher ublichen Bezeichnung "erfte Rlaffe" gleich zu halten find.

Der Genug bes Stipenbiums bauert bis gur Beendigung ber

Rechte= oder der medizinischen Studien.

Die mit den Studienzeugniffen, bem Beugnife über bie überftanbene Ruhpodenimpfung, bann ber Rachweisung ber Abelseigenschaft und ber Mittellofigfeit versebenen Gesuche find innerhalb ber Konfures frist bei bem herrn Rreisvorsteher in Rzeszow zu überreichen.

Won der f. f. Landes Regierung.

Krakau, am 23. Juli 1860.

Obwieszczenie.

K

te

2

00

De

(8

po

00

fte

wi

DE

fei

fai

fd

23

ter

un

Die

lag

rec

Del

34

341

fen

Bu

ber Sta

(d)

tab

erg

10

Bel

efe

gen

tab

Ba

tem

fen

110

(2)

Nr. 21478. Na obsadzenie opróżnionego z początkiem roku szkolnego 1859/60 stypendyum rocznie 105 zł. wal. austr. z rzeszowskiej fundacyi szlacheckiej rozpisuje się konkurs po koniec września 1860.

Prawo do tego stypendyum mają synowie ubogiej szlachty z obwodu rzeszowskiego, którzy uczęszczając do szkół publicznych z dobrą klasą skończyli przynajmniej szkoły normalne, a według zaświadczenia z ostatniego roku szkolnego otrzymali przynajmniej takie noty obyczajów i postępu ze wszystkich przedmiotów naukowych, które wyrównywają dawniejszemu oznaczeniu "pierwszej klasy".

Pobieranie stypendyum trwa aż do ukończenia nauki prawa

lub medycyny.

Prosby zaopatrzone w atestata szkolne, w zaświadczenie przebytej ospy szczepionej, następnie w wykazanie szlachectwa i ubóstwa należy podać w przeciągu terminu konkursowego do Naczelnika obwodu rzeszowskiego.

C. k. rzad krajowy.

Kraków, 23. lipca 1860.

(1554)Kundmachung.

Dr. 7049. Wegen Sintangabe ber mit bem h. Statthalterei-Erlage vom 28. Juli I. J. 3. 33122 genehmigten Berftellung einiger Objette an der Gross-Mostyer großen Rata-Flugbrucke und deren Eisbrecher ber Zolkiew-Sokaler Landesftrage mird bie Offerten . Berhandlung hieramts am 29. August b. J. abgehalten werden.

Der Fistalpreis für diese herstellungen beträgt 494 fl. 751/2 fr. öft. Babr., und es wird ben Unternehmungeluftigen bie Ginficht in die Baubedinaniffe und Baudevise bei ber f. f. Rreisbehörde freigestellt.

Die Offerten fur die ermahnten Baulichkeiten find an bem obis gen Tage bei der Rreisbehörde einzubringen und muffen mit bem 10%

Badium verfehen fein.

Dieselben muffen von Außen mit bem Bor- und Bunamen, Charafter ober Beschäftigung und bem Bohnorte bes Offerenten, fo wie dem Gegenstande der Lieferung bezeichnet werden, ferner versiegelt und der Unboth nicht nur mit Biffern fondern auch mit Buchstaben ausge-

Die nach dem festgesetten Praflusivtermine überreichten Offerten

werden unberüchfichtigt jurudgeftellt merden.

Zołkiew, am 6. August 1860.

Ogłoszenie.

Nr. 7049. W skutek zezwolenia wys. c. k. Namiestnictwa z dnia 28. lipca 1860 do l. 33122 nastapi dnia 29. sierpnia r. b. w zabudowaniach c. k. władzy obwodowej tutejszej, licytacya ofertowa na postawienie lodowców, jakoteż na reparacye przy moście na rzece Racie w Mostach wielkich.

Oferty na powyższe przedmioty licytacyi powinne zawierać 10% wadyum lub w gotówce lub w papierach publicznych wedłog kursu w miarę ceny fiskalnej 494 zł.  $75\frac{1}{2}$  kr. wal. austr., tudzież na zewnątrz imię i nazwisko, charakter lub sposób zarobkowania, miejsce pobytu jakoteż i przedmiot, który zalicytować przedsiębierca cheć ma.

Oferta takowa dobrze opieczetowana z podaniem ceny oferowanej liczbami i literami wyrażonej, duia 29. sierpnia 1860 c. k. władzy obwodowej przedłożoną być ma, inaczej bezwzględnie przedsiebiercy zwrócona zostanie.

Bliższe szczegóły i warunki przedsiębierstwa tego zajrzeć

można przed rozpoczęciem się licytacyi ofertowej.

C. k. urząd obwodowy.

Żółkiew, dnia 6. sierpnia 1860.

(1541)E b i f t. (2)

Dr. 5235. Bom f. f. Przemysler Rreisgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben des Vincenz Czernic, als: Magdalena 1ter Che Komarzyńska, 2ter Che Tomkiewicz, 3ter Che Słowakiewicz, dem Michael Tomkiewicz, endlich dem Franz Karl und Kasimir Stowakiewicz, so wie den dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Rindern und Erben der Helene Czajanek, als: Adalbert und Ewa Czajanek, und fur den Fall bes Todes biefer Belangten beren dem Ramen und Bobnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe mider biefelben Leon Fürft Sapieha, bie f. f. privil. Karl Ludwigs - Bahn, bann Mechel Nagel und Ma-

thias Gans, ale Eigenthumer ber Realität unter Conscr. Nro. 81 Mnischer Borftadt, wegen Losdyung aus dem Lastenstande der in Przemyśl sub Nro. 81 auf ber Mnischer Borftabt gelegenen Realitat, ber bafelbft dom I. p. 85. n. 10. on haftenden Summe von 100 fl. 2028. fammt Intereffen, Gerichtstoften und Afterlaften unterm 25ften Juni 1860 3. 3. 5235 eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit bem Befdluffe vom 30. Juni 1860 3. 5235 gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 25. September 1860 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Rreisgericht zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen gandes. und Gerichts,Abvotaten Dr. Reger mit Gubfit. tuirung des herrn gandes und Gerichte-Advofaten Dr. Kozłowski ale Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Berichteordnung verhandelt merden wird.

Durch biefes Edift merden bemnach bie Belangten erinnert, gur rech. ten Bett entweder felbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen ans bern Sachwalter zu mahlen und diesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, überhaupt die gur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Mechtsmittel ju ergreifen, indem biefelben fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumessen haben werden. Bom f. f. Kreisgerichte.

Przemyśl, den 30. Juni 1860.

Colift.

Dro. 756. Bon bem f. f. Bezirtsamte als Gericht Rohatyn wird befannt gemacht, daß im Sahre 1851 ju Pukow ber Landmann Jacob Daniluk mit hinterlassung eines Bermögens ab intestato ge-

Da dem Gerichte der Aufenthaltsort ber nach diefem Berftorbenen verbliebenen großjährigen Tochter Doska Daniluk unbefannt ift, so wird diefelbe mittelft bes gegenwärtigen Ediftes aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem untengefetten Tage an gerechnet, bei diefem Gerichte ju melben und bie Erbserflarung anzubringen, widrigen. falls die Berlaffenschaft mit den fic meldenden Erben und dem fur fie aufgestellten Rurator Dinyter Makohon ju Pukow abgehandelt merten mürde.

R. f. Bezirtsamt als Gericht. Rohatyn, ben 30. Juni 1860.

dyk

Nro. 756. C. k. sad powiatowy w Rohatynie niniejszem wiadomo czyni, że Jakob Daniluk z Pukowa w roku 1851 bez ostatniej

woli rozporządzenia z pozostawieniem majątku zmarł.

Gdy pobyt Doski Daniluk córki pomienionego zmarlego sądowi niewiadomy, wywa się więc niniejszym edyktem tąże, by w przeciągu roku do sądu zgłosiła się i oświadczenie do spadku wniosła, gdyż w przeciwnym razie pertraktacya spadku z zglaszającymi się spadkobiercami i z wyznaczonym w osobie Dmytra Makohon kuratorem przeprowadzoną zostanie.

C. k. urząd powiatowy jako sąd.

Rohatyn, dnia 30. czerwca 1860.

(1546)Edift.

Mro. 26901. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird tem abmefenden, dem Leben und Bohnorte nad, unbefannten Venzel Darawski ober beffen allfälligen Erben mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß mit Beschluß vom 13. September 1860 g 37075 ber f. Landtafel aufgetragen murbe, nach vorläufiger Ingrosprung bes Bergleiches A. bas laut dom. 54. p. 424. n. 54. on. ju Gunften bes Venzel Darowski intabulirte Recht ber 6jahrigen Pachtung ber Guter Kozmice sammt Attinenz Sroczyce gegen den in dem erften Jahre mit 1400 fl. &D., in ben nachfolgenden Jahren aber mit 1500 fl. RM. ju entrichtenben Pachtzine fammt bem bei biefer Poft angemerkten abweislichen Bescheibe aus dem Lastenstande der dem herrn Zdislaus Bobrowski gehörigen 45/64 Theile von Kozmice und Froczyce, dann die mit Bezug auf den obgedachten n. 54. on. intabulirten Pachtvertrag, ut dom. 227. p. 425. n. 57. on. intabulirten, bem Berrn Zdislaus Bobrowski im Boraus als Biabrigen Pachtzins von den Gutern Kozmice und Sroczyce bezahlte Summe von 4000 fl. RDl. fammt dem Refte, daß für den Fall, als Venzel Darowski in feiner Pachtung burch bie Miteigenthumer ber Pachtguter gefiort werben follte, ober im Falle ihm die mahrend ber Pachtgeit über ben Pachtgine geletfteten Bahlungen und Abgaben vom 24. Juni 1847 nicht gurudgeftellt werden follten, ber Pachtvertrag der Güter Kozmice und Sroczyce auf die ferneren 3 Jahre, vom 27. Juni 1847 angefangen, verlängert werden und tem herrn Wenzel Darowski das Recht gufteben foll, feine Forderungen von dem Pachtzinfe in Abschlag zu bringen, aus tem Lastenstande ber bem herrn Zdislaus Bobrowski gehörigen 45/84 Theile der Guter Kaweciny sammt Attg. Siepraw, Brzeczowice, Popowice, Kożmice, Zakliczyn und Sroczyce, und aus dem Lastenstande von 45/48 Theile ber über ben Gutern Kaweciny jammt Attg. haften-

den Summe von 364.217 fip. zu ertabuliren. Da der Wohnort des Venzel Darowski oder beffen allfälligen Erben unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes- und Berichisadvofat Dr. Madejski mit Cubftituirung bes Landes- und Gerichteabvokaten Dr. Pfeifer auf beffen Gefahr und Roften jum Aurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid biefes Gerichtes gu-

gestellt.

śl

9= B.

nt

ki

rd. d) .

el.

100

2)

yn

364

Des

ift,

id

ie.

en fie

ia-

iel

sa-

by

ku

12-

)

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichts. Lemberg, am 11. Juli 1860.

Mro. 1410. Dom Nadwornaer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird mittelft gegenwartigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wiber den, bem Bohnorte nach unbefannten Josef Margosches und im Falle seines Ablebens gegen beffen dem Namen und Wohnorte nach unbefannte Erben, der Nadwornaer Insafe Mendel Berger megen Loidung der auf der Realität unter Conser. Nro. 88 in Nadworna im Bande IX. Seite 164 superpranotirten Summe von 250 fl. RM. un. term 5. Juli 1860 3. 1410 biergerichte eine Rlage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt auf ben 16. Oftober 1860 um 10 Uhr Früh anberaumt und diesen obwesenden Belangten ein Rurator in der Person des Nadwornaer Infagen frn. Salamon Knoll bestellt wurde, mit welchem die befagte Rechtsfache verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift werben bemnach bie Belangten erinnert, gur rechten Zeit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Behelfe dem bestellten Rurotor mitzutheilen ober auch einen anderen Bertreter du mablen, und diefem f t. Bezirkegerichte anzuzeigen, überhaupt die dur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemitteln ju ergreis fen, indem fie tie aus der Berabsaumung entstehenden Folgen sich felbst

duzuschreiben haben murden

Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht.

Nadworna, ben 14. Juli 1860.

(1550)

Rr. 2994. Bon bem f. f. Stanisławower Rreisgerichte wird ber dem Bohnorte nach unbefannten Claudia Stanislawska ale Erbin bee Stanislaus Kowalski mit tiefem Gbifte befannt gemacht, bag ber Bescheid über die Rollogirung ber auf der Realitat sub Dro. 1823/4 in= tabulirten Glaubiger unterm 28. Juni und 12. Juli 1859 3. 2154 ergangen ift.

Da der Bohnort der Frau Claudia Stanislawska unbefannt ift, so wird derfelben ber Berr Landes-Advotat Dr. Minasiewicz auf de-ren Gefahr und Roften jum Kurator bestellt und demfelben ber oben

angeführte Befcheib biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Stanisławow, ben 30. Juni 1860.

Dro. 1841. Bom f. t. Brodyer Begirtegerichte wird bem, bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Abraham Skrop und beffen ebenfalls dem Leben und Aufenthalte nach unbefannten Erben, mittelft Begenwärtigen Gtiftes befannt gemacht, es habe wiber ihn Blume Ordonauz wegen Lofdung ber über bem Saufe Dro. 481 in Brody intabulirten Summe von 225 Gilber - Rubel unterm 22ften Marg 1860 Bahl 1841 eine Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, wornber jur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf den 26. Cep. tember 1860 um 10 Uhr Früh anberaumt murbe.

Da der Aufenthaltsort bes Belangten Abraham Skrop und bef. fen allenfälligen Erben unbefannt ift, fo hat das t. f. Bezirksgericht du feiner Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen

Abvofaten frn. Kukuoz ale Rurator beftellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galigien vorgeschriebenen Gerichteoib= nung verhandelt werben wird.

Durch besed Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder selbst gu erscheinen, ober bie erforderlichen Rechtebehelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter ju mahlen und biefem f. f. Begirtegerichte ans juzeigen, überhaupt bie jur Vertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemitiel zu ergreifen, indem er fich die aus beren Berabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumesen haben wird.

Bom f. f. Bezirfsgericht.

Brody, am 7. August 1860.

(1532)C bift.

Rr. 1842. Bom f. f. Brodyer Bezirksgerichte wird ber, bem Leben und Wohnorte noch unbefannten Taube Skrop und beren eben= falls bem Leben und Bohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegens wärtigen Ebiftes befannt gemacht, es habe wider biefelben Blume Ordonanz wegen Löschung ber über bem Sause sub Mro. 481 in Brody intabulirten Summe von 85 Dufaten ober 382 fl. unterm 22. Marz 1860 3. 1842 Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber jur Berhandlung die Sagfahrt auf ben 26, September 1860 um 10 Uhr Bormittage bestimmt mirb.

Da ber Aufenthalteoit ber belangten Tanbe Skrop und beren allenfälligen Erben unbekannt ift, fo hat bas f. f. Begirksgericht gu ihrer Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften den hiefigen Abvokaten herrn Georg Kukucz als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach ber für Galigien vorgefchriebenen Gerichte-

ordnung verhandelt werden wird.

Durch Diefes Gdift werden bemnach die Belangten erinnert, gur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mablen und biefem Bezirksgerichte onzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung dienlichen vorschrifismäßigen Rechts.
mittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Verabsaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben werden.

Bom f. t. Begirtegerichte.

Brody, am 7. August 1860.

Lizitazions-Ankundigung.

Nro 28503. Bur Berpachtung ber Bier = und Branntmeinpropinazion in den zur Reichs Domane Janow gehörigen Ortschaften bes für den Staat referirten Jaworower Gutetheiles Muzylowice auf die Dauer von brei Jahren, b. i. vom 1. November 1860 bis Ende Of-tober 1863, wird am 4. September 1860 eine öffentliche Ligitazion bet dem Rameral . Wirthschaftsamte in Janow in den gewöhnlichen Umts. funden abgehalten werden.

Die Berpachtung findet zuerst sekzionsweise, hierauf in concreto

mit dem Gesammt-Ausrufspreise pr. 4842 fl. 64 fr. oft. W. Statt. Als Badium haben die Lizitanten 100/, des Ausrufspreises zu

Allenfällige Offerten find bei bem Janower Rameral-Birthichafts. amte langftens bis 3. September 1860 6 Uhr Abends zu überreichen.

Die naheren Ligitagions-Bedingniffe tonnen beim genannten Rameral - Wirthschafteamte eingesehen werden.

Bon ber f. t. Finang-Landes Direfzion.

Lemberg, am 11. August 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 28503. W celu wydzierzawienia propinacyi piwa i wódki w należacych do domeny Janów miejscach zatrzymanej dla państwa części dóbr Jaworowskich, Mużyłowice zwanej, na przeciąg lat trzech t. j. od 1. listopada 1860 do końca października 1863 odbędzie się 4. września 1860 publiczna licytacya w kameralnym urzędzie gospodarczym w Janowie w zwyczayjnych godzinach urzędowych.

Wydzierzawienie nastąpi najprzód sekcyami, potem in concreto z ogółowa ceną wywołania w kwocie 4842 zł. 64 c. w. a.

Jako wadyum mają licytanci złożyć 10% ceny wywołania. Oferty mają być podane do Janowskiego kameralnego urzędu

gospodarczego najpoźniej do 3. września do godziny 6tcj wieczór. Bliższe warunki licytacyi można przeglądnąć w spomnionym kameralnym urzędzie gospodarczym.

Od c. k. Dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, dnia 11. sierpnia 1860.

Dro. 2597. Dom f. f. Bezuifeamte ale Gericht wird über Unfuchen des herrn Johann Marmorowicz ber bem Leben und Bobnorte nach unbefannte Gläubiger Samuel Mansberg fo wie beffen allenfällige Erben burch bieses Ebift aufgeforbert, die zu Gunften teefelben auf der Realität zu Stryj Nro. 141 Stadt lib. dom. III. prg. 82. n. 6. on. intabulirte Forterung von 150 fl. binnen 2 Jahren, 6 Dochen und 3 Tagen nach ber Runtmadung biefes Gbiftes anzumelben, und au ermeifen, midrigens benfelben bas emige Stillschweigen auferlegt und bie Löschung ber obigen Forderung aus dem gaftenstande ber besagten Realität angeordnet merben mirb.

Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Stryj, am 26. Juli 1860.

(2)

ber Gläubiger bes Lemberger Sandelsmannes Isaac Mütz.

Mro. 29848. Bon bem f. f. Landesgerichte zu Lemberg wird über bas gesammte, wo immer befindliche bewegliche, bann über bas, in jenen Kronlandern, für welche bas fais. Patent rom 20. November 1852 Mirtfamfeit hat, gelegene unbewegliche Bermogen bes Lember-

ger Beschaftsmannes Isaac Mutz ber Ronfure eröffnet.

Wer an diese Konfuremaffe eine Forderung fiellen will, hat dies felbe mittelft einer Klage wider ben Konfursmaffavertreter herin Dr. Honigsmann, fur beffen Stellvertreter Gerr Dr. Kolischer ernannt wurde, bei diesem Landesgerichte bis 30. November 1860 anzumelben, und in ter Rlage nicht nur die Richtigfeit der Forderung, fondern auch bas Recht, fraft beffen er in biefe ober jene Rlaffe gefett ju werten verlangt, zu erweisen, wibrigens nach Berlauf des erfibestimmten Tages Riemand mehr gehört werten wurde, und Jene, bie ihre Forderung bis dabin nicht angemeldet hatten, in Müdficht des gefammten, jur Ronfuremaffe gehörigen Bermögene ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Rompensaziones recht gebührte, menn fie ein eigenthumliches But aus ber Daffe gu fordern hatten, oder menn ihre Ferberung auf ein liegendes Gut fichergestellt mare, so zwar, daß folde Glaubiger vielmehr, wenn fie etwa in die Masse schulbig sein follten, die Schuld ungehindert bes Rompensagione., Eigenthume. oder Pfandrichtes, bas ihnen fonft gebührt hatte, ju berichtigen verhalten merben murden.

Bur Mahl des Bermögeneverwalters und ber Gläubigerausschüffe wird die Tagfahung auf ben 5. Dezember 1860 Racmittage 4 Uhr

bei diesem Landesgerichte anberaumt.

Aus bem Rathe tes f. f. Landesgerichts.

Lemberg, am 12. August 1860.

E b i f t.

Rro, 1295. Dom Sanoker f. f. Bezirfsamte als Gericht wird jur öffentlichen Kenntniß gebracht, baß nachdem bie mit hieramtlichen Ebifte vom 16. September 1859 Bahl 1883 tundgemachte Berfteigerung ter bem Martin Kuczyński eigenthumlich gehörigen Salfte ber Realitat Roro, 15 in Posada sanocka megen Mangel an Raufluftigen vereitelt murbe, zur Bereinbringung ber burch bas hohe Merar wider Martin Kucayaski erfiegten Forberung pr. 3620 fl. 421/2 fr. RM. f. D. G. die erekutive Feilbiethung der dem Martin Kuczyński eigenthumlich gehörigen Salfte ber Realitat ADro. 15 in Posada sanocka in einem einzigen Termine unter dem Schähungewerthe am 21. Gep. tember 1860 um 9 Uhr Bormittage in ber hiefigen Amtekanglet wird abgehalten werden.

Raufluftige merden taher vorgeladen, verfeben mit einem Badium

von 20 fl. oft. 2B. bei biefer Berfleigerung ju erfcheinen.

Der Schähungeaft fo wie bie Ligitagione. Bedingungen konnen

in der hiefigen Regiftratur eingesehen merben.

Sanok, am 8. Juli 1860.

(1538)Lizitazione = Ankundigung.

Rro. 27269. Um 11. Ceptember 1860 wird bei ber f. f. Finang-Bezirfe-Direfzion in Sambor gur Berpachtung ber Propinaziones Gerechtfame in den jur Reiches Domane Drohobycz gehörigen Ortschaften, mit Ausschluß bes Bateortes Truskawiec, auf die Dauer vom 1. Dobems ber 1860 bie letten Oftober 1863 ober bie babin 1866 eine öffent. liche Versteigerung abgehalten merben.

Die getachten Ortschaften find in 7 Sefzionen gerheilt, und tonnen Anbothe entweder auf jede einzelne Setzion oder fur alle Sef-

zionen zusammen gemacht werben.

Der Ausrufspreis bes einjährigen Pachtzinfes für alle 7 Gefzio-

nen in concreto beträgt 7050 fl. 40 fr. oft. 2B.

Seber Ligitant hat 10% bes Ausrufepreifes als Babium gu

erlegen.

Go tonnen auch schriftliche, ordnungemäßig verfaßte und gefer-tigte und mit dem Angelbe belegte Offerten bis 10. September 1860 6 Uhr Abends beim Vorftande ber f. f. Finang. Begirfe. Direfzion in Sambor überreicht werben.

Aerarialrückständler, bekannte Zahlungsunfähige und Alle, welche gefehlich feine giltigen Bertrage ichließen tonnen , endlich Sene, welche wegen eines Beibrechene aus Gewinnsucht in Untersuchung geftanten und nicht für unschuldig erflärt wurden, find von der Ligitagion und Pachtung ausgeschlossen.

Die naberen Ligitagionebedingniffe konnen bei ber f. f. Finang. Bezirts. Diretzion in Sambor ober beim Rameral-Wirthschaftsamte in

Drohobycz eingesehen merben.

Bon ber f. f. Finang-Landes-Direfzion.

Lemberg, am 7. August 1860.

Obwieszczenie licytacyi.

Nr. 27269 Dnia 11. września 1860. r. przedsięwziętą zostanie w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze publiczna licytacya w zamiarze wydzierzawienia prawa propinacyi w miejscach należących do skarbowej domeny Drohobycz z wyjątkiem kompielowego miejsca Truskawiec, na czas od 1. listopada 1860 do końca października 1863 albo do końca tegoz miesiąca 1866 roku.

Pomienione miejsca podzielone sa na 7 sekcyi i ceny ofiarowania podawane być mogą, albo pojedyńczo na każdą sekcye z oso-

bna, albo na wszystkie sekcye razem.

Cena wywołania jednorocznego czynszu dzierzawengo za wszystkie 7 sekcyi razem wynosi 7050 zł. 40 c. w. a.

Każdy licytujący złożyć ma jako wadyum 10% ceny wywołania.

Także będą przyjmowane u przełożonego c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze oferty pisemne wystawione oraz podpisane według przepisów i w wadynin zaopatrzone, jednak tylko

do dnia 10. września 1860 r. 6tej godziny wieczorem. Eraryalni restancyonaryusze, znani z niemożności płacenia i wszyscy, którzy prawnie nie mogą zawierać ważnych układów, nareszcie ci, którzy za jakakolwiek zbrodnie z zadzy zysku znajdowali się w śledztwie, a nie zostali uznani za niewinnych, wykluczeni są tak od licytacyi jako też i od dzierzawy.

Blizsze szczegóły warunków licytacyi mogą być przejrzane w c. k. finansowej dyrekcyi powiatowej w Samborze, albo w ka-

meralnym urzędzie ekonomicznym w Drohobyczu.

Od c. k. dyrekcyi finansów krajowych.

We Lwowie, doia 7. sierpnia 1860.

(1553)Ronfurs.

Dro. 28255. Bei ten f. f. Tabatblatter Ginlofungs : Organen in Ungarn, Kroazien und Slavonien, in der Wojwobschaft Serbien mit bem Temefer Banate und in Giebenburgen, bann in Galigien,

a) Gine Umie. Offizialeftelle mit 525 fl. Gehalt (XI. Diatenflaffe)

und

b) mehrere Brattifanten-Stellen mit bem Taggelte vom 783/4 Reu-

freuger (45 fr. R.M.) gu befegen.

Die Bewerber um diese Dienstposten haben ihre gehörig bofumentirien Gesuche, und zwar, wenn fie bereits im Dienfte stehen, im im Wege der vorgesetten Behörde binnen 3 Wochen bei ber f. f. Centralbirefzion der Sabaf-Fabrifen- und Ginlojungeamter in Wien einzu-

Jene, welche fich um die Umtsoffizials : Stelle bewerben, haben fich über bas Alter, ben Stand, bas Religionebefenniniß, die Studien und Sprachkenntniffe, die bisherige Dienftleistung, bann tie Renntnif des Tabakbaues, der Tabakblätter und ihre B. handlung auszuweisen.

Grmerber um eine Praftifantenftelle haben nachzumeifen:

1) Die öfterreichische Staateburgerschaft,

2) bae jurudgelegte 17te Lebenejahr und ben lebigen Stant,

3) die mit gutem Erfolge guruckgelegten Studien bes Ghianas fiume oter der Oberrealschule.

Bewerber, welche landwirthschaftliche Studien nachzuweisen vermögen, werben vorzugeweise berudfichtiget werben.

4) Die Renntniß ber beutschen und Landeesprache,

5) die Beschäftigung und tadellose Aufführung seit der Beendigung ber Studien.

Sämmtliche Bewerber haben endlich anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit Beamten ober Dienern diefer f. f. Centraldirefzion

verwandt ober verschwägert find.

Die Verleihung einer Praktikantenstelle an einen noch nicht im Staatedienste fiehenden Bewerber ist übrigens von dem entsprechenden Erfolge einer unentgeltlichen probeweisen Bermenbung in der Dauer von seche Mochen bis 3 Monaten abhängig, und haben die Bewerber ausdrücklich zu erklaten, ob fie biefe Berwendung bei tiefer f. f. Cens tral = Diretzion ober bei einem ber Sabaf : Ginlos . Inspektorate in Pesth, Debreczin, Arad, Tolna, Temesvar oder Zaleszczyk gurucklegen munschen.

Wien, ben 2. August 1860.

or lates of the eng lot become being a to the major extends to Kundmachung. (2) (1551)

Mro. 2397. Bom f. f. Bezirksamte ju Sadagura als Gericht wird hiemit befannt gemacht, daß jur Vornahme der mit hiergerichts lichem Bescheibe vom 22. Dezember 1858 Bahl 785 zur Gereinbringung der durch Mendel Tittinger wiber Aron Heller erfiegten Summe von 212 fl. R.W. f. R. G. bewilligten exefutiven Beraußerung ber zu Bojan sub CNro. 541 gelegenen Realität die Tagfahrt auf den 19. September 1860 um 10 Uhr Bormittage in tem Kommiffionefaale Diefes f. f. Bezirtsamtes bestimmt, und hiebei diefe Realität auch unter dem mit 945 ft. oft. 2B. gerichtlich erhobenen Schägungswerthe veräußert werben mirb.

Siezu werden Rauflustige mit bem Beifage vorgelaben, daß der Schahungeaft und die Ligitagions . Bedingniffe in ber hiergerichtlichen

Registratur eingesehen werben konnen. Sadagura, am 15. Juni 1860.

(1548)

Mro. 2459. Bom f. f. Bezirkegerichte zu Brody wird ber bem Leben und Wohnorte nach unbefannte Kiwa Grüner und feine dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben burch Gbifte und ten fur biefelben bestellten Rurator herrn Udvofaten Dr. Landau aufgefordert, binnen 8 Tagen nadzuweisen, daß fie die im Lastenstande der Realisät Mro. 735 in Brody ber Josef Stark dom. antiq. 6 fol. 34. pos. 1. on. aus dem Wechfel doto. 19. Marg 1691 ermirtte Pranotagion ber Wechfelsumme von 52 fl. St. P. gerechtfertigt haben, oder daß diese Pranotazion in der Rechtfertigung schwebe, widrigenfalls auf ferneres Anlangen ber Josefa Stark Diefe Laftpoft aus bem Laftenstande ber bezogenen Realität gelöscht werden würde.

K. f. Bezirkögericht. ANY RESTORAGE TARRED AND

Brody, ben 6. Huguft 1860.

Rro. 41836. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird den abwesenden und dem Mohnorte nach unbekannten Theodora de Domaszewskie Jedynakowska und Viktoria Domaszewska mit diesem Ediste bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Stanislaus und Anastasia Czerskie mittelst h. g. Labulatdescheides vom 21. September 1857 Zahl 31257, Stanislaus Domaszewski, Viktoria Domaszewska, Theodora de Domaszewskie Jedynakowska und die Cheseute Stanislaus und Anastasia Czerskie als Cigenthümer des dom. 256. pag. 3. n. 42. und 43. haer. vorsommenden ½ Theils der Güter Zawada und Nawojówka intabulitt wurden.

Da der Mohnort der Viktoria Domaszewska und Theodora de Domaszewskie Jedynakowska nicht befannt ift, so wird denselben ber Landes und Gerichts Abvofat Dr. Gnoinski auf deren Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheib

biefes Gerichtes jugeftellt.

Aus dem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 19. Oftober 1859.

Britisheriye, Accelerate Striffle, Y.

y-

eJ

1)

(1534) © b i f t. (2

Mro. 29334. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Herrn Konstantin Zaborowski mittelst gegenwärtigen Gbitis bekannt gemacht, es habe wider denselben sub praes. 25. Mai 1860 3. 21635 Herr Johann Patraszewski wegen Zahlung ter Summe von 371 st. 12 fr. RM. Klage angebrocht, welche mit h. g. Bescheibe vom 29. Mai 1860 Zahl 21635 zur mündlichen Verhandlung defretirt wurde, tann daß die Tagfahrt zur Verhandlung mit Bescheid vom Heutigen z. 29334 auf den 16. Oktober 1860 erstreckt worden ist.

Da ber Aufenthaltsort bes Herrn Belangten unbekannt ist, so hat das f. f. Landecgericht zu bessen Bertreiung und auf dessen Gesahr und Rosten ben hiefigen Landes und Gerichts Abvokaten Dr. Czajkowski mit Substituirung des Abvokaten Herrn Dr. Tustanowski als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden

wiid.

Durch biefes Ebitt wird bemnach ber Pelangte erinnert, zur rechten Zeit entweder selbst zu eischeinen, oder die erforderlichen Rechtse behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sachwalter zu mählen und diesem Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem terselbe sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Aus dem Rathe bes f. f. Lantesgerichtes.

Lemberg, ten 1. August 1860.

(1520) Ankündigung. (3)

Rro. 7288. Bon Seite der Samborer f. k. Kreisbehörde wird hiemit befannt gemacht, daß zur Verpachtung nachstehender Gefälle der Stadt Staremiasto auf die Zeitperiode vom 1ten November 1860 bis dahin 1863, und zwar:

a) ber ftabtifden Branntwein- und Bierpropinagion am 30ften Au-

gust 1860,

b) der ftadtischen Methpropinazion am 31sten August eine Ligitazion in ber Staremiastoer Gemeinde : Amtetanzlei abgehalten werden wird.

Der Austufspreis beträgt ad a) . . 5460 fl. — fr. öft. W. ad b) . . 214 " 18 " " " " " " " 18 " " " " " " 42 " " " " "

Die Ligitagionsbedingungen werden am Tage ber Ligitagion fund, gemacht, oder konnen auch früher beim Stadt-Gemeindeamte in Staremiasto eingesehen werden.

Sambor, am 2. Juli 1860.

Obwieszczenie.

Nro. 7288. C. k. samborska władza obwodowa podaje niniejszem do wiadomości, że dla wypuszczenia w dzierzawę następujących dochodów miasta Staregomiasta na czas od 1. listopada 1860 aż do tego dnia 1863 odbędzie się licytacya, a mianowicie:

a) miejskiej propinacyi wódki i piwa na dniu 30. sierpnia 1860, a
b) " miodu na dniu 31. sierpnia 1860 w kance-

laryi urzędu gminnego w Staremmieście.

Warunki licytacyi ogłoszone będą w dniu licytacyi, lub mogą być przejrzane w urzędzie gwinnym w Starem mieście.

Sambor, dnia 2. lipca 1860.

(1523) © d i f t. (2)

Mro. 376. Bom Mikołajower f. f. Bezirfegerichte wird bekannt gemacht, es fei Stefan Cap am 1. Februar 1858 in Brzezina ohne

Sinterlaffung einer letwilligen Unordnung geftorben.

Da dem Gerichte der Aufenthalt der gesetzlichen Erbin Maryna Cap verehelichte Skarbek unbekannt ift, so wird dieselbe aufgefordert, sich binnen einem Jahre von dem unten gesetzen Tage an, bei diesem k. f. Bezirkegerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Verlassenschaft mit den sich meldenden Erben und dem für sie aufzestellten Kurator Anton Cap abgehandelt werden würde. Vom k. f. Bezirksgerichte.

Mikołajów, am 27. Marg 1860.

1524) Berlautbarung. (3)

or Division in the street of t

Mro. 4200. Bom Zkoczower f. f. Kreisgerichte wird hiermit fundgemacht, daß der f. f. Motar mit dem Amtesite in Brody Herr Adolf Kiernik für den Bezirf Lopatyn desinitiv und für den Bezirf Radziechow aber, bis zur Besehung der Buskaer f. f. Notarstelle für alle Fälle der Bornahme von Alten in Berlassenschaftsangelegenheiten, in welchen dieser Gerichtshof nach S. 78 des f. f. Patentes vom 20. Movember 1852 Zahl 251 zuständig ist, in Gemäßheit des S. 184 der Motariatsordnung vom 7. Februar 1858 Zahl 26 bestellt wurde.

Złoczow, den 18. Juli 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 4200. C. k. sad obwodowy Złoczowski niniejszem do publicznej wiadomości podaje, że pan Adolf Kiernik c. k. notaryusz z siedzibą w Brodach do wszystkich czynności spadkowych, które według §. 78 cesarskiego patentu z dnia 20. listopada 1852 I. 251 sądownictwu tutejszego sądu obwodowego podlegają, w powiecie Łopatyńskim tudzież Radziechowskim, w ostatnim jednakowoz aż do nastapić mającego obsadzenia posady notaryusza z siedzibą w Busku, stosownie do §. 184 cesarskiego patentu z dnia 7. lutego 1858 l. 26 ustanowiony został.

Złoczów, dnia 18. czerwca 1860.

(1525) © 5 i f t. (3)

Rro. 4493. Bon dem f. f. Tarnopoler Kreisgerichte wird dem Johann Hryckiewicz und für den Fall tes Ablebens seinen Erben mit diesem Edifte befannt gemacht, daß herr Severin Wszcłaczyński mit dem Gesuche de praes. 15. Juli 1860 Bahl 4493 um Intabulirung als Eigenthümer eines zu Tarnopol im Riede "Osypowe" gelegenen, auf den Namen des Johann Hryckiewicz dom. IV. pag. 178. 12. haer. verbücherten Grundstückes angesucht habe, welchem Ansuchen mit Beschluß vom 1. August 1860 Bahl 4493 auch willsahrt wurde.

Da der Wohnort des Johann Hryckiewicz unbefannt ift, so wird demselben, oder im Falle seines Ablebens dessen unbefannten Erben der Herr Advokat Dr. Zywicki mit Substituirung des Adv. Dr. Delinowski auf seine Gefahr und Kosten jum Kurator bestellt und demselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Rreisgerichte.

Tarnopol, ben 1. August 1860.

(1527) © 5 i f t. (3)

Nro. 22299. Bon dem f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem abwesenden und dem Wohnorte nach unbefannten Wolf Mensch mit diesem Edikte befannt gemacht, daß mit Beschluß vom 23. Dezember 1858 Zahl 14105 wider benselben eine Zahlungsaustage wegen Zah-lung der Wechselsumme von 30 fl. KM. an Rosa Kugel bewilligt wurde.

Da ber Wohnort bes Wolf Mensch unbekannt ift, so wird bemfelben ber Landes : und Gerichts - Advofat Dr. Julius Kolischer mit Substituirung bes Lantes : und Gerichts - Advofaten Dr. Menkes auf seine a Wefahr und Kosten zum Kurator bestellt und bemselben ber oben angeführte Bescheid dieses Gerichtes zugestellt.

Mus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Lemberg, ben 14. Juni 1860.

(1552) © b f f t, (1)

Rr. 1115. Lom Wisnitzer f. k. Bezirksamte ale Gericht wird bekannt gemacht, daß am 14. Mai 1841 Elias Balaniuk vel Jusepczuk zu Wiznetz ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorten sei.

Da der Aufenthalt des Erben Johann Bakaniuk diesem Gerichte unbekannt ist, so wird selber aufgesordert die Erbserklärung auf Grund ter gesetzlichen Erbsolge binnen Einem Jahre bei diesem f. f. Gezichte abzugeben, midrigenfalls die Verlassenschaft mit Jenen, die sich werden erbserklärt haben verhandelt und ihnen eingeantwortet werten würde.

Wiznitz, am 10. Juli 1860.

(1555) © b i t t. (1)

Nr. 7120. Bom f. f. Stanislauer Kreisgerichte wird ben abwesenden und dem Mohnorte nach unbefannten Herrn Adam Grafen Bakowski und Stanislaus Szumlański mittelst gegenwärtigen Ediftes bekannt gemacht, es habe Herr Anton Janocha wider dieselben und Andere, als Erben des Ferdinand Grafen Bakowski, sub praes. 15ten Juli 1860 Jahl 7120 wegen Ertakulitung der aus dem Kaufpreise der Güter Chocimirz und Licko schon bezahlten Summe von 225 Duk. und 500 fl. KM. aus dem Lastenstande der Güter Niezwiska und Woronów eine Klage angebracht und um richterliche Hispe gebeten, worüber die Tagfahrt zur mündlichen Berbandlung auf den 27. September 1860 um 10 Uhr Bormittags bestimmt wurde.

Da der Aufenthaltsort der Belangten unbefannt ist, so hat das k. f. Kreisgericht zu deren Bertretung und auf deren Gefahr und Kosten den hiesigen Landes. Advokaten Dr. Przybykowski mit Substituirung des Landesadvokaten Dr. Bardasch als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssach nach der für Galizien vorgeschries

benen Berichtsordnung verhandelt werden wirb.

Durch bieses Ebift werben bemnach die Belangten erinnert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtssbehelfe bem bestelten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen andern Sachwalter zu mablen und biesem f. f. Kreisgerichte anzuzeigen, über-

2

haupt die gur Bertheibigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtsmittel ju ergreifen , indem fie fich bie aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben merben.

Bom f. f. Rreiegerichte.

Stanislau, am 18. Juli 1860.

© bift.

Mro. 699. Bou Seite bes Sokalor f. f. Begirfeamtes als Bericht werben die abmesenden Gittel Kattner, Sara Kattner und David Kattner aus Sokal aufgeforbert, binnen Ginem Jahre ihren Aufent. halt befannt ju machen und bie Erbeerflarung jum Rachlage ihrer am 26. Februar 1852 ju Sokal ohne lehtwilliger Anordnung verfiorbenen Mutter Leja Kattner hiergerichts ju überreichen, als fonft bie unterlaffene Anmelbung für eine stillschweigende Bergichtleiftung anerfannt und ber Dachlaß mit ben fich Erbeerflarten verhandelt und bem Befete gemäß eingeantwortet werben wirb.

Bom f. t. Bezirfeamte ale Gericht.

Sokal, am 23. Juli 1860.

(1566)

Dro. 1029. Bom f. t. Begirteamte ale Gericht in Wiszniowczyk werden diejenigen, welche ale Glaubiger an die Berlaffenschaft ber in Sokolow, Tarnopoler Rreifes, am 31. Marg 1860 verftorbenen gr. f. Pfarreremitme Julianna Aliskiewicz geborenen Litwinowicz, eine Forderung gu ftellen haben, aufgefordert, bei biefem Berichte gur Uinmelbung und Darthuung ihrer Unfpruche ben 10. Oftober 1860 um 3 Uhr Rachmittage zu erscheinen oder bis dahin ihr Gefuch schriftlich ju überreichen, mibrigens benfelben an bie Berlaffenfchaft, wenn fie burch Bezahlung ber angemeldeten Forderungen erschöpft murbe, fein weiterer Unfpruch zujiande, ale infofern ihnen ein Pfanbrecht gebührt. Wisniowezyk, ten 6. August 1860.

Edykt.

Nr. 1029. Przez c. k. urząd powiatowy jako sąd w Wiśniowczyku, wzywa się wszystkich tych, którzy jako wierzyciele roszczą sobie prawa do spadku zmarlej dnia 31. marca 1860 w Sokołowie obwodu Tarnopolskiego wdowej po gr. k. plebanie, Julianny Aliskiewiczowej, ażeby się stawili w tym sądzie dla okazania i udowodnienia praw swoich w dniu 10. października 1860 o godzinie 3ej po południu, lub do tego czasu podanie swe na piśmie wnieślni, inaczej bowiem nie mieliby zadnego dalszego prawa do spadku, gdyby tenże przez zapłacenie okazanych wierzytelności wyczerpanym został, wyjąwszy o ile im służy prawo zastawu.

Wiśniowczyk, dnia 6. sierpnia 1860.

Obwieszczenie.

Nr. 1322. Przy Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczędności zostala opróżnioną posada zancelisty z roczną placą 525 zł. w. a.

Ktoby te posade otrzymać sobie życzył, zechce prośbę swoją najdalej do dnia 30. września r. b. wnieść do Dyrekcyi galicyjskiej kasy oszczedności we Lwowie, i w takowej legalnemi świadectwami udowodnić: swój wiek i wyznanie religijne, moralność, stan, t. j. czy bezżenny lub żonaty, tudzież liczbę dzieci, odbyte nauki, dokładną umiejętność pisowni polskiej i niemicckiej, odbytą praktyke we wszystkich gałęziach manipulacyi kancelaryjnej, nakoniec dotychczasowe zatrudnienie od wystąpienia ze szkół.

Przy równych przymiotach piękniejsze pismo uzyska pierw-

Od Dyrekcyi galie, kasy oszczędności.

Lwów, daia 10. sierpnia 1860.

Kundmachung.

Diro. 812. 21m 11ten t. D. murden in ber Ronfure . Stagton Zolkiew nachstehende Pferdezucht . Pramten von ber dazu bestimmten Rommiffion zuerfannt und ausgefolgt :

1) Dem Heinrich Herz aus Weinbergen, Lemberger Rreifes, 12 Dutaten in Gold und eine filberne Preismedaille fur feine Sjährige

weichfelbraune Stute mit Saugfohlen ;

2) dem Johann Schmid aus Rosenberg, Lemberger Rreifes, 4 Dufaten in Gold und eine filberne Preismedaille fur feine Gjährige lichtbraune Stute mit Saugfohlen;

3) bem Philipp Allenbacher aus Winniki, Lemberger Rreises, 4 Dufaten in Golb nebst filberner Preiemebaille für seine Sjährige

bunkelbraune Stute mit Saugfohlen; 4) bem Jacob Schmid aus Rosenberg, Lemberger Kreises, 8 Dutaten in Gold nebft filberner Preismedaille fur feine Bjabrige lichtbraune Stute;

5) dem Johann Herz aus Weinbergen, Lemberger Rreifes, 4 Dufaten in Gold nebft filberner Prefemedaille fur feine Bjahrige bunkelbraune Stute;

6) dem Heinrich Herz aus Weinbergen, Lemberger Rreifes, 4

Dufaten in Gold fur seine Zjährige lichtbraune Stute.

Endlich murbe bem Gutepachter und Geffutbefiger Tibertius Ritter v. Olszewski aus Zameczek, Zołkiewer Kreifes, für feine preis. murbig erfannte Sjahrige Forellenfchimmelftute eine filberne Preisme. daille zuerkannt und ausgefolgt.

Dies wird zur allgemeinen Renntniß gebracht.

R. f. Rreisbehörde.

Zółkiew, ben 12. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nro. 812. Na dniu 11go bieżącego miesiąca przyznała i wypłaciła mianowana w tej mierze komisya na konkursowej stacyi w Zółkwi następujące za chów koni premia:

1) Henrykowi Herz z Weinbergen, w obwodzie lwowskim, 12 dukatów w złocie i srebrny medal nagrody za pięcioletnią kaszta-

nowatą klacz z źrebięciem;

2) Janowi Schmid z Rosenbergu, w obwodzie lwowskim, 4 dukaty w złocie i srebrny medal nagrody za sześcioletnią jasnobrunatną klacz z źrebięciem;

3) Filipowi Allenbacher z Winnik, w obwodzie lwowskim, 4 dukaty w złocie i śrebrny medal nagrody za pięcioletnią karogniadą klacz z źrebięciem;

4) Jakóbowi Schmid z Rosenbergu, w obwodzie lwowskim, 8 dukatów w złocie i srebrny medal nagrody za trzyletnią jasnobrunatna klacz;

5) Janowi Herz z Weinbergen, w obwodzie lwowskim, 4 dukaty w złocie i srebrny medal nagrody za trzyletnią karogniadą

6) Henrykowi Herz z Weinbergen, w obwodzie lwowskim 4

dukaty w złocie za trzyletnią jasnobrupatną klacz.

Nakoniec dzierzawcy i właścicielowi dóbr Tyburcyuszowi Olszewskiemu z Zameczka, w obwodzie Zółkiewskim, przyznała i nadala srebrny medal nagrody za pięcioletnią klacz maści siwopstrą-

Co niniejszem podaje obwodowa władza do wiadomości po-

wszechnej.

Zółkiew, 12. sierpnia 1860.

### Spis osób we Lwowie zmarłych,

a w dniach następujących zameldowanych.

Od 22. do 31. lipea 1860.

Złobicka Emilia, wdowa po c. k. krajowym wice-prezydencie, 58 l. m., na raka w piersiach. Albertitz Ewelina, wdowa po komisarzu cyrkul., 70 l. m., na sparaliżowanie

mózgu. Schmitt Eduard, ajent polityczny, 60 l. m., na gangrynę. Kunaszowska Antonina, właścicielka dóbr, 52 l. m., na zepsucie watroby.

Kunaszowska Antonia, włascicielka dobr, oż i. m., na zepsucie watro Augustini Karol, c. k. urzędnik, 55 l. m., na suchoty.

Mandl Józef, pens. c. k. profos sztabowy, 80 l. m., na sparaliżowanie-Harasiewicz Marya, małżonka pocztmis rza. 32 l, m., na raka.

Czermak Mateusz, z domu ubogich, 80 l. m., na wycieńczenie sił.

Nowakowski Józef, subjekt cukiernicki, 23 l. m., na suchoty. Caspar Eugenia, dziecię nadporucznika, 4 l. m., na konwulsye.

Caspar Eugenia, dziecię nadporucznika, 4 l. m., na konwulsyę. Rothkahl Alfred, dziecię portrecisty, 14 dni m., dto. Rekholetz Henryka, dziecię feldwebla sztab., 2 l. m., na konsumcyę. Lechicki Albin, dziecię cłowego kontrolora, 2½ r. m., na szkarlatynę. Nepustil Sigmund, dziecię wożnego, 4½ r. m., na wodną puchlinę. Fridrich Eduard, dziecię piekarza, ½ r. na biegunke. Leko Petronella, żona mielnika, 27 l. m., na suchoty. Szuczkow Tekla, wdowa po krawcu, 57 l. m., na raka. Szlachcicka Marya, służąca, 28 l. m., na wodną puchlinę. Teday Miehał, wyrobnik, 16 l. m., na suchoty.

Szlachcicka Marya, suzaca, 20 1. m., na suchoty. Teday Miehał, wyrobnik, 16 l. m., na suchoty. Demkow Jan, dto. 40 l. m., przez utopienie.

Demkow Jan, dto. 40 l. m., przez utopienie. Oleynik Marya, wyrobnica, 25 l. m., na zapalenie błony ziobrowej, Mikretowicz Józef, szewe, 45 l m., na gangrynę. Malinowska Antonina, dziecię sługi, 2 l. m., na kurcze. Tkacz Marya, dto. 9/12 r. m., na biegunkę. Kretschy Joanna, dziecię krawca, 4 l. m., na zapalenie krtani. Głowacka Tekla, dziecię wyrobnika, 11/2 r. m., dto. Styx Jan, dziecię krawca, 31/2 r. m., na suchoty Motylewska Paulina, dziecię rzeźnika, 6 tyg. m., na kurcze. Borecka Anna, dziecię sługi, 11/3 r. m., na konsumcyę. Gerczak August, dziecię kowala, 2 l. m., na zapalenie krtani. Biały Jedrzei, sługa, 48 l. m., na suchoty.

Biały Jędrzej, sługa, 48 l. m., na suchoty.
Roga Jędrzej, aresztant, 24 l. m., na febre trawiącą.
Hryńko Iwan, dto. 45 l. m., dto.
Lycz Wasil, dto. 30 l. m., na wodną puchline.
Metz Rosche, uboga, 38 l. m., na sparaliżowanie mózgu.
Rosper Chaim dziście płogiego 6 l. m.

Rosner Chaim, dziecie ubogiego, 6 l. m., dto. Korb Sumer, dziecię maklerza, 8/12 r. m., na zapalenie płuc.

## Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

Mistalion, an 27, State 1860,

Wie man uns aus Berlin schreibt, wird der als langjähriger Affiftent und Docent an der v. Graefe'schen Klinif befannte Dr. Liebreich, auf einer Reise nach Rugland begriffen, am 21. d. M. bier eintreffen. Derfelbe wird am genannten Tage im Hotel de Russie für Augenfranke zu sprechen sein.